## N= 220.

## Posener Intelligenz = Blatt.

Freitag ben 13. September 1833.

Angefommene Frembe vom II. September 1833.

Her Pachter Kunow aus Wierzeja, I. in No. 3 St. Martin; Hr. Kaufm. Karo aus Breslau, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Kaufm. Seidemann und Hr. Dr. und Professor Dameron aus Berlin, Hr. Erbherr Brodnicki aus Miroslawice, Hr. Erbherr Misorsti aus Sobotka, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Aust, Cand. d. Rechte, aus Liebenthal, Hr. Kaufm. Goldstein aus Kosten, Hr. Gutsb. Sukut aus Kalisch, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Bürger Piasecki aus Inesen, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Probst Dyniewicz aus Lubasz, Hr. Pächter d. Suchodolski aus Samter, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Kaufm. Lewanz dowski aus Samter, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Kaufm. Ludwig aus Breslau, Hr. Sprachlehrer Marochetti aus Riga, Hr. Stadtgerichts Direktor Kosend aus Glogau, Hr. Justizath Ludwigs und Hr. Kammergerichts-Asselfessor Bonseri aus Berlin, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Kreis-Sekretair v. Freihold aus Birnbaum, I. in No. 95 St. Udalbert; Hr. Probst Leporowski aus Kwilcz, Hr. Probst Leporowski aus Jansowo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Pächter Topinski und Hr. Pächter Capbsowski aus Miedzylesse, I. in No. 23 Wallischei.

Subhastationspatent. Das im Buker Kreise gelegene Gut Trzcianka, zur Wictor v. Bronikowskischen Concursmasse gehörig, soll auf Antrag des Curators verkauft werden. Die gerichtliche Taxe desselben beträgt 26,781 Athl. 6 Sgr. 5½ Pf.

Die Bietungs-Termine stehen am 22. Oktober c, am 21. Januar 1834, und ber lette Patent subhastacyiny. Dobra Trzcianka w Bukowskim powiecie leżąc, do massy konkurstwey Wiktora Bronikowskiego należące, na wniosek kuratora przedane być maią. Taxa sądowa wynosi 26,781 Tal. 6 sgr.  $5\frac{1}{2}$  fen.

Termina do licytacyi wyznaczone są na dzień 22. Października r. b., na dzień 21. Stycznia 1834, i na dzień 22. Kwietnia 1834, am 22. April 1834, Bormittage um 10 Uhr vor dem Konigl. Landgerichte-Rath v. Kurnatoweli im Parteien-Zimmer bes Landgerichts an.

155 650

Zahlungöfähige Rauflustige werben bierdurch aufgefordert, in diesen Termi= nen zu erscheinen, ihre Gebote zu Pro=tokoll zu erklären und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meist= und Best, bietenden, wenn keine gesehlichen Un= ftande eintreten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Taxe kann in ber Registratur bes Landgerichts eingesehen werben.

Pofen, am 28. Juni 1833. Ronigl. Preug. Landgericht.

o godzinie 10. przed południem. Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Radzcę S. Z. Ur. Kurnatowskiego.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili się i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Sporządzoną takę codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Poznań, d. 28. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Wolktalcitation. In Sachen, bestreffend ben Concurs über das Vermögen bes verstorbenen Rammerherrn Zaver v. Bronis laden wir nachstehende, ihrem Aufenthalte nach unbekannte Hypothekense Gläubiger des im Schrimmer Kreise bestegenen Guts Gogolewo cum attinentiis, als:

- 1) die Petronella geborne Berftopeta= Rrasnowefa,
- 2) bie Apollonia geborne Godynefa, verwittwete Nosfoweta,
- 3) die verwittwete Groß = Kron = Mar= schallin v. Gurowska,

ober beren Erben, Behufs Anmelbung und Nachweisung ber Richtigkeit ihrer Forberungen zum Termin auf den 28. September c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts= Rath Brückner unter der Verwarnung Zapozew edyktalny. W sprawie konkursowéy nad maiątkiem zmarlego Xawerego Bronisza szambelana następuiących wierzycieli hipotecznych dóbr Gogolewa z przyległościami, powiatu Szremskiego, co do ich pobytu nieznaiomych, iako to:

- 1) Petronellę z Herstopskich Krasnowską,
- 2) Apollonią z Godyńskich owdowiałą Noskowską,
- 3) owdowiałą Gurowską Marszalkową wielko-koromą,

lub tychże sukcessorów zapozywamy, aby końcem podania i udowodnienia swych pretensyy na terminie dnia 28. Września r. b. zrana o 10. godzinie przed Deputowanym R. S. Z. Brückner się stawili, w przeci-

biermit vor, bag im Kalle bes Ausblei= bens fie mit ihren Forderungen an die Maffe prafludirt werden follen und ihnen gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Dofen, ben 14. Marg 1833. Ronigl. Dreug, Landgericht.

wnym razie albowiem prekludowanie ich z swemi pretensyami do massy nastąpi i przeciw drugim wierzycielom wieczne milczenie im nakazanem będzie.

Poznań, dnia 14. Marca 1833. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Wertiffement. Bum Verfauf bes im Inowroclawer Rreife, Bromberger Regierunge = Departemente, belegenen, gur Gabriel v. Gzowsfifchen erbichaftli= den Liquidatione = Maffe gehörigen, auf 15,677 Rthlr. 20 Ggr. 10 Pf. abge= Schatten, in der fruheren Subhastation bon bem Gutebefiger Carl Schlieper fur das Meistgebot von 10,452 Rthlr. er= fandenen Gute Siemionki, haben wir, ba ben Bedingungen bes am 25. Januar 1827 ergangenen Abjudications=Beschei= bes nicht genügt ift, im Wege ber noth, wendigen Resubhastation die Bietungs-Termine auf

ben 6. Juli c, ben 12. October c., und ben peremtorischen Termin auf ben 18. Januar 1834,

bor bem herrn Landgerichts = Rath Bol= temas Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtestelle angesett.

Die Tare fann in unserer Registratur

eingesehen werben.

Bromberg, ben 8. Marg 1833. Ronigl, Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie. Do przedaży dóbr Siemionki w powiecie Inowrocławskim a departamencie Bydgoskim położonych, do massy sukcessyinolikwidacyiney Gabriela Gzowskiego należących, na 15,677 Tal. 20 sgr. 10 fen. ocenionych, a w przeszłey subhastacyi przez Karola Szliepera za summę 10,452 Tal. nabytych, wyznaczone są w drodze konieczney resubhastacyi, gdyż wyrokowi adjudikacyinemu z dnia 25. Stycznia 1827. roku zapadlemu zadosyć nieuczynione, Termina licytacyine

na dzień 6. Lipca r. b., na dzień 12. Października r. b., Termin zaś peremtoryczny

na dzień 18. Stycznia 1834., przed Ur. Woltemas Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9, w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, dnia 8. Marca 1833. Król. Pr. Sad Ziemiański. Zekannemachung. Der Erbyachter Michael Bukowski zu Goscieszyn und bessen Ehegattin, Caroline geborne v. Hulewicz, haben in dem am 13. Juni 1833 geschlossenen Ehekontrakte die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Gnefen, ben 5. August 1833.

Zdiktalvorladung. Der Muhlen= befiger Thomas Bettowsti, beffen Che= frau Sophie und beren Tochter Regina, welche fich im Jahre 1795 gleich nach Abtretung ber Pilfa-Muhle bei Sforzecin nach Polen begeben haben follen, um fich bort anfaßig zu machen, ober beren unbefannte Erben und Erbnehmer, wer= ben hierdurch aufgefordert, von ihrem Leben und Aufenthalt Nachricht zu geben, und fich zu diefem Zweck in bem auf ben 28ften Juni 1834 bor bem Deputirten herrn Referendarius Secht in un= ferm Cigungefaale Bormittage um 9 Uhr angesetten Termine gu melben, auß= bleibenden Kalls aber zu gewärtigen, baf fie fur tobt erflart, und ihr gurud's gebliebenes Bermogen ben fich meldenben nachsten Bermandten, ober in Erman= gelung berfelben, als herrenlofes Gut bem Fistus ausgeantwortet werben wird.

Gnefen, ben 26. Juli 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie. Dzierzawca wieczysty Michał Bukowski z Gościeczyna i małżonka iego Karolina z Hulewiczów, układem przedślubnym z dnia 13. Czerwca 1833. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli, co ninieyszém do publicznéy podaie się wiadomości.

Gniezno, dnia 5. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Posiedziciel młyna Tomasz Betkowski, tegoż żona Zofia i córka Regina, którzy w roku 1795 zaraz po odstapieniu młyna Piłka pod Skorzęcinem położonego, do Polski, aby tam osiąść, oddalić się mieli, lub tychże nieznajomi sukcessorowie i spadkobiercy. wzywaią się ninieyszém, ażeby o swoiem życiu i pobycie nam donieśli, i w tym celu na termin na dzień 28. Gzerwca 1834. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Hecht Referendaryuszem w sali naszych posiedzeń wyznaczony zgłosili się, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się mogą, że za zmarłych uznani będą, i pozostały ich maiatek zelaszaiącym się naybliższym ich krewnym lub w braku tych Fiskusowi iako dobro niemaiace Pana, wyda. nym zostanie.

Gniezno, dnia 26. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Aufgebot. Alle biejenigen, welche aus der Kassen-Verwaltung des beim Königl. Friedensgerichte Wittowo angestellt gewesenen Aktuarius Otto, oder an dessen Amts = Caution Ansprüche zu haben glauben, werden aufgefordert, dieselben spätestens im Termine den 4. Januar k. J. vor dem Deputirten Hrn. Referendarius Hecht in unserm Instruktions-Jimmer anzumelden, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen an die Königl. Rasse und an die Caution werden präklubirt, und an die Person ihres Schulds ners werden verwiesen werden.

Gnefen , ben 8. Auguft 1833.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Die im Pleschner Kreise belegenen, zur Concurdenasse Masse best Dnaphrius Grabowsti gehderigen Güter Neustadt a. d. W. und Choscicza, von benen nach der behufs Subshastation aufgenommenen landschaftlichen Tare die Herrschaft Neustadt auf 77,910 Athl. 24 Sgr. 2 Pf., das Sut Chocicza aber auf 51,883 Athl. 20 Sgr. 5 Pf. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag des Eurators diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 19. November d. 3., ben 19. Februar 1834, und ber peremtorische Termin auf

Wezwanie. Wszyscy ci, którzy by z czasu zawiadowania Kassa Król. Sadu Pokoiu w Witkowie przez bylego Aktuaryusza tegoż Sądu Otto, do teyże Kassy lub też do urzędo. wéy, przez tegoż wystawionéy kaucyi, iakowe pretensye mieć mogli, i rościć chcieli, wzywaią się ninieyszém, ażeby takowe navpóźniey w terminie na dzień 4. Stycznia f. a. przed Deputowanym Ur. Referendaryuszem Hecht w sali naszéy instrukcyjnéy zameldowali, gdyż w przeciwnym razie z swemi pretensyami do Król. Kassy i do kaucyi w mowie będącey wykluczonemi będą i do osoby ich dłużnika odesłanemi zostaną.

Gniezno, dnia 8. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra Nowemiasto n. W. i Chocicza w powiecie Pleszewskim położone, do massy konkursowey Onufrego Grabskiego należące, z których według taxy landszaftowey końcem subhastacyi przyiętey, maiętność Nowemiasto na 77,910 Tal. 24 sgr. 2 fen., dobra Chocicza zaś na 51,883 Tal. 20 sgr. 5 fen. ocenione zostały, na żądanie kuratora publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Listopada r. b., na dzień 19. Lutego 1834; termin zaś peremtoryczny ben 27. Mai 1834, vor dem Landgerichts = Affessor Neubaur Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besiß= und zahlungöfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeben frei steht, bis 4 Wochen vor dem letten Termine uns die etwa bei Aufenahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Rrotoschin, ben 22. Juli 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Publikandum. Der Handelsmann Moritz Isaak Präger und seine Ehefrau, Roschen geborne Munk von hier, haben burch ben vor Eingehung der Ehe errich= teten Vertrag vom 6. Dezember 1831, die Gemeinschaft der Güter unter sich ausgeschlossen, welches hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

Bojanowo, ben 9. August 1833. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Zekanntmachung. Der Kaufmann Sali Cohn aus Murowana = Goslin und bessen Berlobte Philippina geborne Grüsneberg verwittwete Lachs aus Posen, has ben vor Eingehung ihrer Ehe mittelst Bertrages vom 23. August c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, was hiermit bestannt gemacht wird.

Posen, den 25. August 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

na dzień 27. Maia 1834, żrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Neubaur Assessorem tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, dnia 22. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Handlerz Moritz Izaak Praeger i małżonka iego Roeschen z Munków tu z mieysca, wyłączyli między sobą z kontraktem przedślubnym pod dniem 6. Grudnia 1831. r. sporządzonego, wspólność maiątku, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Bojanowo, dnia 9. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Kupiec Sali Kohn z Murowanéy-Gosliny i oblubienica iego Filipina z Gruenebergów owdowiała Lachs z Poznania, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Sierpnia r. b. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli, co się ninieyszem ogłasza.

Poznań, dnia 25. Sierpnia 1833. Król. Pr. Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Ant 19. Ausgust c. ist im Warthefluß unweit Diostrowo bei Posen ein tobtes Kind, weibslichen Geschlechts, gefunden worden.

Die hieruber angestellte Section ergab, baß bieses Kind bald nach seiner Geburt lebendig in den Fluß geworfen war und barin feinen Lod gefunden hat.

Da die Mutter dieses Kindes und der Thater dieser bbsen Handlung bisher nicht bekannt sind, so werden alle Diesenigen, welchen über diesen Vorfall Kenntniß beiwohnt, zur schleunigsten Anzeige basvon hiermit aufgefordert.

Ronigl, Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. W dniu 19. Sierpnia r. b. znalezione zostało w rzece Warcie w okolicy Piotrowa pod Poznaniem dziecko płci żeńskiey utopione.

Podług uskutecznionéy obdukcyi okazało się, że dziecko to po urodzeniu swoiém żywo w rzekę wrzucone, a przez to uśmiercone zostało.

Ponieważ matka tegoż dziecka, ani sprawca tego czynu złośliwego dotąd nie są wiadomi, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy wtym względzie posiadaią iaką wiadomość, aby nam natychmiast o tém donieśli.

Poznań, d. 19. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Poittalcitation. Nachbem über ben Nachlag bes zu Swieca bei Abelnau berftorbenen Glashuttenpachtere Johann Gottfried Raboth burch bie Berfügung bom 24. April c. ber erbschaftliche Liquis bationsprozeß eröffnet worben, fo mer= ben bie unbefannten Glaubiger bes Dach= laffes hierdurch offentlich aufgeforbert, in bem auf ben 2. Januar a. f Vormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten, Juftigrath Pratich, in unferm Inftruftione = Bimmer angefetten Ter= mine gu erscheinen, ben Befrag und bie Urt ihrer Forderungen umffandlich angu= Beigen, Die Dofumente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel barüber im Driginal oder in beglaubter Abschrift borzulegen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart,

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością zmarłego w wsi Swiecy pod Odolanowem dzierzawcy szklaney huty Jana Gottfryda Kaboth. przez rozporządzenie z dnia 24. Kwietnia r. b. process sukcessyonalno · likwidacyiny otworzony został, przeto wszyscy niewiadomi wierzyciele pozostałości wzywaią się ninieyszém publicznie, ażeby na terminie na dzień 2. Stycznia f. a. o godzinie 10. przed południem przed Delegowanym Sędzią Pratsch wizbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym stanawszy, ilość pretensyy swych, i sposób, na który oneż wynikły, dostatecznie donieśli, dokumenta, papiery lub inne dowody na takowe w oryginale lub wierzytelnym odpisie und mit ihren Forberungen nur an basnige, was nach Befriedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt, werden verwiesen werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche den Termin in Persson wahrzunehmen, verhindert werden, oder denen es hieselbst an Bekanntschaft sehlt, die hiesigen Justiz-Commissarien, Landgerichts-Rath Gregor und Justiz-Commissionsrathe Pilaski und Piglosie-wicz als Bevollmächtigte in Borschlag, von denen sie sich einen zu erwählen und mit Bollmacht und Information zu versssehen haben werden.

Krotofchin, ben 27. Juli 1833.

Fürftlich Thurn= und Taxisiches Rurftenthums = Gericht.

speeds, naktory paris speeds , dosoge

or and a ris observed about daily mig

złożyli, gdyż w razie przeciwnym wszelkich służyć im mogących praw pierwszeństwa pozbawieni i z ich pretensyami iedynie dotego odesłani będą, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy ieszcze pozostanie.

W reście wierzycielom takowym, którzyby w osobistem stawienictwie na termin przeszkody mieć mogli, lub którymby tu na znaiomości zbywało, przedstawiamy na pełnomocników tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Sędziego Gregor i Konsyliarzy Pilaskiego i Piglosiewicza, z których iednego sobie obrawszy, w plenipotencyą i informacyą opatrzyć go powinni.

Krotoszyn, d. 27. Lipca 1833. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Gine italienische und eine zweite gute Geige find beim Instrumentenmacher Herrn Reiffert hieselbst am Markt No. 85 zu verkaufen.

Montag ben 16. d. M. jum Abenbessen frische Wurst und Sauerkohl, wozu ergebenst einladet Laupt, St. Martin No. 94.